## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 135. Freitag, den 6. Juni 1845.

Ungekommene Fremde vom 4. Juni.

Sr. Oberantt. Thiel aus Mur. Gostin, I. Breel. Str. Mr. 27.; Die Brn. Rauft. Goldftein, Lilienthal, Cugmann und Sr. Wertführer Simon a. Berlin, Sr. Guteb. v. Kofzudi aus Dalabufzti, I. im Hotel de Vienne; die Grn. Guteb. v. Rrandanoweffi aus Dziefgmiarti, v. Zafrzewefi aus Zabno, fr. Dem .= Mendant Res fzelbfi aus Bertow, Gr. Raufm. Tobias aus Berlin, I. in der golonen Gans; die Sen. Raufl. Benjamin, Jonas, Joseph und Cohn aus Pleschen, Salamoneli aus Goften, die gen. Mufifer Eldas und Cobn aus Rempen, 1. im Gichborn; die grn. Guteb. Graf Micieleffi aus Dembno, v. Taczanowefi aus Choryn, v. Wielowiejefi aus Polen, v. Jiowiedi sen. und jun. aus Recz, v Moraweti aus Kotowiece, Lafzewell aus Jerzewo, I. im Bagar; Fran Guteb. v. Palgeta aus Romalemo, fr. Dberamtm. Soppe aus Storgenegin, Sr. Partit. Magielefi a. Rozmin, Sr. Probit Dalfowefi aus Bufzegyegyn, I. im Hotel de Paris; Br Landger.-Rath Mifetta a. Roften, die frn. Det. Matometi aus Dporomto, Roppe aus Breslau, fr. Guteb. Diertel aus Siedledo, Sr. Oberamtm. Klug aus Mrowin, I. im Hotel de Berlin; bie Srn. Raufl. E. und S. Lasto aus Grunberg, I. im rothen Rrup; Sr. Guteb. Rrajeweffi aus Czarny piątfowo, Sr. Richter Rloffoweffi a. Brefchen, I. im Hotel de Hambourg; bie Brn. Kaufl. Sirfchfelb aus Berlin, Jaffe aus Grunberg, 1. im Gichenkrang; Sr. Comiff. Szabraneli aus Chamno, Sr. Guteb. Arnold a. Mufffi, 1. in ben 3 Sternen; Die Grn. Guteb. v. Batrzewell a. Mignegyno, v. Brudgewell aus Pobfiolice, v. Dieswiaftowoff aus Stupp, Br. Dberamtm. Bolbt aus Jerta, Die Grn. Rauft. Goloschmidt aus Berlin, d'Arnodin und Deleur aus Paris, I, im Hôtel de Baviere; bie grn. Raufl. Rawicz a. Breslau, Lomenberg, Solot, Bilip und Gr. Matter Runge aus Berlin, Sr. Lehrer Stange aus Camburg, Die Srn. Guteb. Sagen aus Berlin, Behle a. Tarnowo, Barbginefi u. Zaboroweli a. Polen, I. im Hotel de Rome; hr. Kaufm. Fromm aus Ginesen, I. im weißen Ablet; hr. Gutob. v. Twardowest aus Idziechowo, I. im schwarzen Adler; die hrn. Kaufl. Brawermann aus Pleschen, Mantel aus Glogow, I. im Reh; die hrn. Gutob. v. Czapoti aus Kuchary, v. Sososowsti aus Dftrowo, I. in der großen Eiche.

1) Bekanntmachung. Alle bei ber Koniglichen Bank in Friedricheb'or belegten Rapitalien werden hierdurch ben Glaubigern gur Ruckahlung mit fechemos

natlicher Frift gefundigt.

Sollte etwa der Umfatz bes Goldes in Courant gewünscht werden, so sind wir bereit, solchen, den Friedriched'or zu  $5\frac{2}{3}$  Athle. gerechnet, zu bewirken, und fors dern die Gläubiger, welche den Umfatz beabsichtigen, auf, ihren dieskälligen Antrag entweder bei der Haupt-Bank-Depositen-Rasse hierselbst, oder bei derzenigen Provinzial-Bank, wo die betreffende Bank. Obligation, nach ihrem Inhalte, zahlbar ist, binnen 6 Wochen, von heute ab, schriftlich einzureichen. Die Kapitalien nebst Zinzsen, auf deren Umsatz in Courant kein Antrag eingeht, werden beim Ablauf der Kündigungsfrist in Friedriched'or ausgezahlt werden.

Jeder Glaubiger, welcher fein Kapital bis zum Berfalltage, fpateftens bis zum 10 December b. 3. nicht erhebt, hat fich bie nachtheiligen Folgen ber Berfau-

mung feibft beigumeffen.

Fur Diejenigen Glaubiger, welche besondere schriftliche Rundigungen erhalten baben, behalt es babei sein Bewenden. Berlin, ben 15. Mai 1845.

Ronigliches haupt = Bant = Direttorium. (geg.) Bitt. Reichenbach. Meyen.

2) Bekanntmachung. In ber Paffagier-Stube zu Schroba ift am 25. b. M. von einem Reifenden ein blautuchner Mantel mit braun und schwarz gestreiftem Futter zurückgelassen worden. Der unbekannte Eigenthumer Dieses Mantels wird aufgefordert, benseiben gegen Erstattung ber Insertionskosten bier in Empfang zu nehmen. Posen, ben 2. Juni 1845.

Dber = Poft . Almt.

3) Bekanntmachung. Der Kauf= Obwieszczenie. Karól Freter, kumann Carl Freter von hier ist durch das piec tutejszy, wyrokiem pierwszego Erkenntniß der I. Abtheilung des Königl. wydziału Królewskiego Sądu Nad-Ober-Landes Gerichts hierselbst vom 2. ziemiańskiego w miejscu z dnia 2. Mai d. J. für einen Berschwender erklart Maja r. b. vznany został za marno-

morben und es barf bemfelben baher fein Rredit weiter gegeben werden. Dofen, ben 9. Mai 1845.

Posen, ben 9. Mai 1845. Konigl. Ober-Landes-Gericht; I. Abtheilung. trawcę, nie powinien mu więc nadal żaden kredyt być dany.

Poznań, dnia 9. Maja 1845. Król. Sąd Nadziemiański; 1. Wydziału,

Bekanntmachung. In der Rittmeifter Frang v. Malczewsfi'ichen Familienstiftungefache haben wir bie Statuten gur Errichtung eines Familiens fchluffes über bie Bermaltung bes Stif= tungefapitale, Die Bertheilung ber Revenuen und die Bahl eines Borfiebers burch ben bieberigen Rurator entwerfen laffen, und gur Erflarung barüber einen Termin auf ben 10. Juli 1845. Bors mittags 10 Uhr bor bem herrn Dber= Landes = Gerichte = Rathe von Sieghardt angefest, wogu alle unbefannte Theilneh= mer, fo wie die unverebelichte Baleria v. Malczewofa, beren jetiger Aufenthaltes ort unbefannt ift, mit ber Aufforderung porgeladen werben, por ober in bem anftebenben Termine ihre Erflarung über ben gu errichtenben Familienschluß abgu= geben, unter ber Bermarnung, bag nach Ablauf bes Termins ber Ausgebliebene mit feinem Wiberfpruch wird praflubirt merben.

Posen, ben 11. December 1844. Konigliches Oberlandesgericht. II, Abtheilung.

Obwieszczenie. W interesie fundacyi rotmistrza Franciszka Malczewskiego poleciliśmy kuratorowi dotychezasowemu wypracowanie statutu w celu działania uchwały familijnej, względem zarządu kapitalem fundacyi, podziału dochodów i wybrania przełożonego. Względem oświadczenia się na takowy wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Lipca 1845. przed południem o godzinie 10, przed Wm. Sieghardt, Radzcą Główno Ziemiańskim, na który wszystkich niewiadomych pretendentów, niemniej Ur. Waleryą Malczewską z teraźniejszego pobytu niewiadomą, zapozywamy z tym warunkiem, aby się przed terminem lub też w terminie samym, względem zdziałaćsię mającej uchwały familijnej oświadczyli, po upłynieniu terminu bowiem kto się nie zgłosi, wszelkiemi wnioskami dalszemi prekludowanym będzie.

Poznań, dnia 11. Grudnia 1844. Król. Sąd Nadziemiański;

II. Wydz.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Schrimm,

Das der Theophila Zeromöka jetzt verehelichten Rubitka in Posen gehörige, hierfelbst sub Nro. 2. belegene, aus einem zum Betriebe der Gastwirthschaft eingerichteten Wohnhause u. 4 Stallungen nebst Hofraum bestehende Grundstück, gerichtlich abgeschätzt auf 2333 Athlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 17. September 1845 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Schrimm, ben 5. April 1845.

6) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Pleschen.

Das zum Nachlasse der Vincent und Franzista Gratkowskischen Scheleute geshörige, in Magnuszewice sub Nro. 24. belegene Grundstück, abgeschäft auf 251 Athlr. 15 sgr. zufolge der, nebst Beding gungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 5. September 1845 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Vermeibung ber Praklusion spatestens in biesem Ters mine zu meiben.

Pleschen, ben 10. April 1845.

Sąd Ziemsko-mieyski w Szremie.

Nieruchomość Teofilii z Żeromskich Kubickiej z Poznania własna, w Szremie pod Nr. 2. położona, z domu do oberzy urządzonego, z 4 stajen i podworza składająca się, sądownie oszacowana na 2,333 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Września 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Szrém, dnia 5. Kwietnia 1845.

Sąd Ziemsko-miejski w Pleszewie.

Grunt do pozostałości Wincentego i Franciszki Gratkowskich małżonków należący, w Magnuszewicach pod Nr. 24. położony, oszacowany na 25r tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Września 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, najpóźniej w terminie oznaczonym.

Pleszew, dnia 10. Kwietnia 1845,

7) Loictal Dorladung.

Ueber das Bermogen des Haubelsmanns Raphael Cobuheim hierfelbst ift am 27. Februar c. ber Konfurs : Projeß erbffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Unsfprüche an die Konkurd-Masse steht am. 19. August c. Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Kammer. Gezrichts-Assert Scharwenka im Partheiens Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfprüchen an bie Maffe ausgeschloffen und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Fraustadt, am 21. April 1845. Ronigl. Land=und Stadtgericht.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu. Krotoschin,

Das der Wittwe und den Erben des Wawrzon Braver gehörige, in der Feldemark von Krotoschin bei Gorzupia sub Nro. 78. belegene Robeland nebst Wiesen, abgeschätt auf 135 Athle, zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedins gungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll im fortgesetzten Bietungstermine am 24. September 1845 Bormittags 11; Uhr an ordentlicher Gerichtsesselle subhassiert werden,

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung

Zapozew edyktalny 3 13 33d

Nad majątkiem Rafaela Kohnheim, handlerzatutejszego, otworzono dnia 27. Lutego r.b. process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyj do massy konkursowej, wyznaczony jest na dzień 19. Sierp nia r. b. godzinę 11. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed deputowanym Assessorem Kamery Scharwenka.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w téjmierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Wschowa, dn 21. Kwietnia 1845, Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejskii
w Krotoszynie.

Karczowisko wraz z łaką, na polach Krotoszyńskich wedle Gorzupi pod liczbą 78. położone, a do Wawrzyna Brayer, niemniej tegoż spadkobierców należące, oszacowane na 135 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Września 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażeby się poduniber Praclufion fpateftens in biefem Termine zu melden.

Rrotofdin, den 30. April 1845.

9) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt = Gericht gu Rrotofdin.

Das im Dorfe Swinfow sub Nro. 44. belegene, ben Birth Cafimir Rogofs alias Marciniat gehörige Grundftud abgefchatt auf 230 Rthir. Bufolge der nebft Soppo= thefenschein und Bedingungen in ber Re= giftratur einzusehenden Zare, foll am 4. September 1845 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubha= firt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in Diefem Zer= mine zu melben.

Rrotofdin, ben 30. April 1845.

10) Bekanntmachung. Die Dive. Rumm, Catharina geborne Bublig aus Runower Muble und ber Muhlenmeifter Chriftlieb Paul aus Blantwitt bei Flatow haben in dem am 1. d. D. gerichtlich ge= foloffenen Chevertrag fur thre bevorfte= bende Che die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, was bierdurch jur offentlichen Renntniß ge= bracht wird.

Lobfens, ben 12. Mai 1845.

azeby sie pod uni-

knieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Krotoszyn, dnia 30. Kwietnia 1845.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - miejski w Krotoszynie.

Imienie nieruszyst pod liczbą 44. we wsi Swinkowie położone adorolnika Kaźmierza Rogosza alias Marciniaka naležące, oszacowane na 230 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 4. Wreśnia 1845. przedpoludniem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Krotoszyn, dnia 30. Kwietnia 1845.

Obwieszczenie. Wdowa Katarzyna Kumin z domu Bublitz z Runowskiego młyna i młynarz Christlieb Paul z Blankwitt pod Złotowem, rozłączyli w skutek sądowej ugody z dnia 1. t. m. dla przyszlego ich malžeństwa wspólność dóbri dorobku, co się niniejszém do publicznéj wiadomości podaje.

Łobżenica, dnia 12. Maja 1845.

Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Der Kaufmann Friedrich Winkler 11) und bie unverehelichte Barbara Griffig aus 3buny, haben mittelft Chevertrages vom 16. Mai 1845 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Krotoschin, am 16. Mai 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

12) Der handelsmann Louis Sirfdfelb aus Reuftadt b. P. und bie Gara Gold. ftein von Wreschen haben mittelft Chevertages vom 2 Mai b. J. die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches bier= burch zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Grab, ben 23. Mai 1845. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

13) Der Raufmann Wilhelm Meumann und die Rofalie Ruhlbrandt, beide von hier, haben mittelft Chevertrages vom 5. Mai b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter auegeschloffen, welches hierdurch gur of= fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraciam, ben 28. Mai 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Der Raufmann Nehemias Schles finger und die Rofalie Birichberg, beide bon bier, haben mittelft Chevertrages bom 6. Mai b. 3. Die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Inowraclam, ben 28. Mai 1845.

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że kupiec Fryderyk Winkler i panna Barbara Griffig z Zdunow, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Maja 1845. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 16. Maja 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlerz Louis Hirschfeld z Lwówka i Sara Goldstein z Wrześni, kontraktem przedślulinym z dnia 2. Maja 1845. wspólność majątku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 23. Maja 1845.

Król. Sad Ziemsko - miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupiec Wilhelm Neumann i Rozalia Kuehlbrandt, oboje tu ztad, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Maja r. b. wspólność majątku wyłączyli.

Inowraciaw, dnia 28. Maja 1845. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Arafung anguzciaen, evenic Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że kupiec Nehemiasz Schlesinger i Rozalia Hirschberg, oboje tu ztad, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Maja r. b. wspolność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, dnia 28. Maja 1845. Ronigl, Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

- 15) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gesbracht, daß fur diesen Commer eben so wie im vorigen Jahre außer den besteshenden Privat- und Militair-Badeanstalten
  - 1) ale bffentliche fichere Babeftelle biejenige Stelle im Wartheflusse, welche ber Rataper Ziegelei gegenüber liegt, und
- 2) als sichere Pferbeschwemme bie Stelle unterhalb bes Schlachthausses långs bes Arzyżanowski'schen Holzplatzes bestimmt und resp. durch Tafeln und Pfähle bezeichnet worschen sind,

Das Baben und Schwemmen an anbern Orten, namentlich näher der Stadt zu, oder innerhalb berselben ist durchaus unzulässig und wird nach Umständen entweder mit 1—5 Thlr. Geld, oder verhältnismäßiger Gefängnisstrafe, oder auch uach den Bestimmungen des §. 183. Tit. 20. Thl. 2. des Aug. Land-Rechts geahndet werden.

Die Polizeibeamten find beauftragt, Die Uebertreter dieser Anordnung gur Besfrafung anzuzeigen, event. auch zu vershaften.

Posen, den 23. Mai 1845. Polizei, Prasident v. Minutoli.

Stanlegaw of Topicol d sie

Inownseller, dois 29. Maja 1845.

Obwieszczenie. Podajesię do publicznej wiadomości, że latoś tak jak w przeszłym roku procz miejsc prywatnych do kąpania

- publiczne miejsce do kapania w rzece Warcie naprzeciwko cegielni Ratajskiej,
- 2) do spławienia koni miejsce przy placu drzewa kupcowi Krzyżanowskiemu należącym zaszlachtuzem, obrane i tablicami i palami wyznaczone zostały.

Kąpanie lub spławienie w inném jak powyżej wymienionem miejscu, a szczególnie bliżej miasta, lub też wewnątrz tegoż zupełnie jest zakazane, tak, że każda kontrawencya albo w pieniędzach od 1 do 5 talarów albo więzieniem stosownem lub też podług Prawa powszechnego Cz. II. Tyt. 20. § 183. ukaraną zostanie.

Urzędnicy policyjne odebrali rozkaz, ażeby tych, którzy powyższe przepisy przekroczą, do ukarania pca dali, event. też aresztowali.

Poznań, dnia 23. Maja 1845.
Prezes Policyi Minutoli.

one Champing megalines

Kenigh Lang- und Clastavilot, Ardl. Sad Zicheko-miejaki.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

## M 135. Freitag, ben 6. Juni 1845.

- 16) Für 2 Fl. 42 fr. oder 1 Thir. 15 ggr. die Oftav-Ausgabe in 18 Theilen von Paul de Kock's humoristischen Romanen, deutsch von Dr. H. Elsner. Für 2 Fl. 24 fr. oder 1 Thir. 12 ggr. Fr. Laun's gesammelte Schriften, neu durchgessehen und mit Prolog von L. Tieck Sechs Bande mit Stahlstich. Alle Buchsbandlungen Deutschlands, namentlich die unterzeichnete, konnen diese beiden Werke zu obigem außergewöhnlichen Preise liefern. J. Lissner in Posen.
- 17) Lichtbilder und galvanoplastische Abbrucke bavon. Portraits wie Gruppen in allen Größen, so wie auch Ropieen von Rupferstichen, Bildern und Aunstgegenständen werden im Daguerreotyp=Utelier, Wilhelmöstraße Nr. 7. im Garten des herrn Conditor Beely, von Morgens 7 Uhr bis Abends 6 Uhr angefertigt.
- 18) Ignacy Nowacki, zegarmistrz w Poznaniu, przy ulicy Wilhelmowskiej Nr. 8. obok poczty, ma honor uwiadomić Szanowną Publiczność, iż posiada w różnych gatunkach zegary do sprzedania, jako to: cylindrowe, ankrowe i szpindlowe, złote i srebrne, jako też stolowe i ścienne. Oraz przymuje do reparacyi zegary wszelkiego gatunku.
- 19) Die Nickel= und Reusilber=Fabrit von J. henniger & Comp. in Berlin, Warschau und St. Petersburg, in Posen bei A. Klug, Breslauer Straße Nr. 6., empsiehlt ihr Lager vom feinsten Neusilber gearbeiteter Gegenstände, bestehend in Kirchengerathen, Wagen= u. Geschirrbeschlägen, Steigebügeln, Candaren, allen Arten von Sporen, ferner, Zafelgerathe, Lischmesser und Gabeln, Leuchter, Lichtscheerteller, Blaschen und Gläseruntersätze, sowieauch Es-, Gemüse-, Suppen= und Theelbssel in bester Auswahl. Gegenstände, welche mit unserm Stempel J. Henniger nebst Abler verschen, werden von und, so wie von unsern Niederlagen zu 3 des Berkaufspreises dem Neusilbergehalt nach angenommen, verbrauchte oder aus der Mode gekommene, nur zum Einschmelzeu geeignet, pro Pfund mit 1 Athlr. 10 Sgr.

20) Hotel à la ville de Rome, Breslauer Strafe Ar. 16. Das feit Jahren unter ber obigen Firma bestandene ruhmlichst bekannte Gasthaus werde ich vom 1. Juli c. ab übernehmen und bitte ich einen hoben Adel und die geehrten Herrn Reissenden, den diesem Etablissement bisher gewährten Juspruch auch mir gonnen zu wollen. Ich verbinde mit diesem Geschäft nicht nur eine Restauration, wo Morsgens, Mittags und Abends à la charte und table d'hote aus beste und zu ben billigsten Preisen gespeist wird, sondern auch Beinhandlung und Conditorei. Mein Bestreben wird es sein, durch prompte Bedienung und Gewährung jeder möglichen Bequemlichkeit allen Bunschen bestens zu entsprechen.

Dofen, ben 1. Juni 1845.

3. n Pietrowski.

21) Mehrere, zur Ausstellung in hiesiger Thierschau bestimmt gewesene, Masteochsen habe ich angekauft; sie sind bis zum Donnerstag in meinem Hause, Bronkerftraße Nr. 4. oder auch vor meinem Fleischladen am Sapiehaplatz zu sehen; bas Fleisch von diesen Ochsen werde ich und zwar die besseren Stücke mit 3½ fgr., das übrige aber mit 3 fgr. pro Pfund von Freitag den 6 d. M. ab in meinem Laden verkausen. Indem ich dieses gewiß vorzügliche Fleisch wie auch gutes Hammelsteisch von ganz fetten Masthammeln empfehle, bitte ich um geneigten Zuspruch.

Pofen, ben 3. Juni 1845. Camuel Beig, am Sapiehoplat.

- 22) 150 Stud gang gesunde, feine, gur Bucht vollfommen taugliche Mutterschafe und 150 Stud ftarke gesunde hammel stehen gum Berkauf auf bem Dominium Gosciejewo bei Rogasen.
- 23) Holz = Bertauf. Auf bem Warthestrome, Ende bes Grabens, stehen 6 Triften gesunde fieferne Bauhblzer, und an ber Bocianta 7 Triften gesunde Elsen zum billis gen Bertauf. Das Rabere ift bei bem Bademarter Zielinsti dort zu erfragen.
  3. D. Saffe.
- 24) Als ganz eigenthumlich und neu empfing ich in Commission eine Partie sehr schwer moussirender Fruchtweine von nachsichendem Aroma, als: Apfelsinen, Apristosen, Apfel, Birnen, Erdbeeren, himbeeren, Johannisbeeren, Kirsch, Drangen, Stachelbeeren, Maitrant, die ganze Champagner-Flasche zu 20 fgr.; moussirenden seinsten Ananas-Punsch, die Champ. Fl. 18 fgr.; moussirenden feinsten Punsch, die Champ. Fl. 13 fgr.; moussirende Eitronen-Limonabe, die Champ. Fl. 8 fgr.; moussirende Bischoff-Limonabe, die Champ. Fl. 8 fgr. und empfehle diese Getrante zur geneigten Ubnahme.

  C. F. Binder.

25) Gin Rittergut 5 Meilen von ber Stabt Pofen, 3000 Morgen großtentheils Boben I., II. und III. Claffe und circa 1000 Schft. Binterausfaat enthaltend, ift mit, auch ohne Inventarium gugleich auf eine Reihe von Jahren gu verpachten ober auch unter billigen Bedingungen zu vertaufen. - Ferner ift zu vertaufen ober gu verpachten ein im Wongrowiecer Rreife belegenes in beffer Cultur febenbes Gut bon 1500 Morgen Ader I, und II, Cloffe, und gwar 50 Morgen Garte, 200 Morgen Diefen, 200 Morgen Ceparat-Sutungen mit ober auch ohne Inbentarium. Bu verfaufen dito a) ein 5 Meilen von Pojen belegenes Gut von überhaupt 1180 Morgen, wovon 900 Morgen Uder, 70 Morgen Biefen, 50 Morgen Beibe, 40 Morgen Birtenwald, 70 Morgen Rieferwald find. Daffelbe gewährt an baaren Gefallen 151 Rtblr, Die Propination liefert einen Ertrag von 50 Rtblr, und bringt ber Garten jabrlich 60 Rthir. Pacht; - b) ein unfern ber fchiffbaren Barthe bes legenes Rittergut mit 3 Borwerten, jufammen 5000 Morgen, babon 2600 Mora gen Ader, 100 Morgen Forft, 400 Morgen Reuland, 400 Morgen Biefen, 300 Morgen Sutungen, 200 Morgen Garten und Bauffellen mit 600 Rthle. baaren Gefällen, einem Inventarium von 1500 Schafen, 60 Ruben, 30 Dofen, 14 Dfer, ben, 90 Stud Jungvieb; - c) ein Gut 3 Meilen von Dofen, 1180 Morgen Alder I., II. und III. Claffe, 205 Morgen Biefen, 600 Morgen Bald, 50 Mors gen Garten und Unland enthaltend, und 150 Rithlr. baaren Befallen, fowie eine Propinations = Revenue von 60 Rthfr. jahrlich gemahrend: - d) ein in ber Stadt Dofen am Barthefirom belegenes Grundftud aus Wohngebaube, neuem großen und zwedmäßig erbautem Speicher, großem Sofraum beftebend und gegenwartig icon uber 1000 Rthir, jahrliche Diethe gemahrend, welches feiner Lage wegen und in Rudficht ber bier eintretenben Gifenbahn-Berbindungen fich zu einem Kabrifgeschafte porzüglich qualificiren murbe. - Dachftdem ift eine burch Dampf von 16 Pferben Rraft getriebene, je 4 Minuten 2 Ctr. Gipe liefernbe, 1 Meile von einem ichiffbaren Gemaffer belegene Gipbfabrit, melde bei gwedmagigem Betriebe bebeutenben Gewinn fichert, auf 12 Sabre unter guten Bedingungen zu verpachten.

Außerdem werden in ber Propinz Posen belegene Guter zum Preise von 10,000 bis 300,000 Rthlr. zum Raufe nachgewiesen, auch Spotheken Forberungen sowohl zum Eine als auch zum Berkaufe untergebracht und hierbei die reellste Bedienung zugesichert. — Ein Gasthof in der Stadt Kozwin, Kreis Krotoschin, auf einer der lebhaftesten Posistraße belegen, ist unter guten Bedingungen zu verlaufen. hierauf Resteltirende erfahren das Nähere bei dem Ugenten herrmann Masthias, Wronkerstraße Nr. 16. — Posen, im Juni 1845.

26) Indem ich zum bevorstehenden Bollmarkt mein bedeutendes Ungarwein Lager, Markt Nr. 62, dem geehrten Publikum empfehle, hoffe ich einem vielfach ausgesprochenen Bunsche damit zu begegnen, daß ich in demfelben Lofale eine Weinstube eroffnet habe. Posen, ben 4. Juni 1845.

Die Ungarmeinhandlung bon Leopold Golbenring.

- 27) Die ruhmlichst bekannte gang vorzügliche acht englische Universal-Glanzwichse von G. Fleetwordt in London ift fortwahrend in unverandert bester Qualität zu dem billigen Preise von 5 und 2½ fgr. pro Buchse, so wie englische Glanzwichse in Packschen à 1½ fgr. nebst Gebrauchszettel zu bekommen bei hrn. G. Bielefeld in Posen. Ed. Deser in Leipzig.
- 28) Abgelagerten Leindl=Firnis, feinsten Bleiweiß, Cremserweiß, wie auch alle Sorten Gummi und fertige Lade jum Ladiren von Blech und Holzwaaren, empfiehlt bie Farbewaarenhandlung DR. Wassermann, Wasserstraße Dr. 1.
- 29) Gine meublirte Wohnung in der erften Etage, Breite Strafe Rr. 22., ift wahrend ber Bollmarktozeit zu vermiethen. Das Rabere im Bechfel-Comptoir baf.
- 30) Das in bem Garten bes herrn Gerlach verloren gegangene Armband ift von Fraulein S ...... gefunden und abgegeben worden.
- 31) Eine Sendung große hochrothe fuße Meffinaer Apfelfinen und Citronen, ebenfo extrafeiner Pecco = Bluthenthee und echtes Provencer Del empfiehlt billigft J.-Uppel, Bilhelmeffrage Rr. 9., Pofficite.
- 32) Jamaica = Raffe, vorzüglich schon, à 7 fgr. pro Pfb., grune Pomerangen find zu haben bei J. Appel, Wilhelmoftrage Nr. 9. Poftseite.
- 33) Freitag ben 6. und ben 7., 8. und 9. Juni c. zweimalige Borftellung in bem mechanischen Automaten : und Metamorphosen Theater in der neu eingerichteten Bube auf dem Rammereiplate. Erfte Vorstellung Anfang 6 Uhr, zweite Borftellung Anfang 8 Uhr Nachmittage. Das Nabere besagen die Anschlagezettel.